# DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA

KRAKOWSKIEGO.

## W Krakowie dnia 6 Września 1853 r.

Nro 13666.

[431]

### Kundmachung.

Aus Anlaß eines entstandenen Zweisels, mit welchen Beweisurkunden die den Ausländern gehörigen zur Wasser nach dem Auslande versführten Waaren «Transporte versehen sein müßen, damit selbe in Folge des bestehenden Wasserzolltariss (Abth. II lit. a) von der Wasser Communications Abgabe befreit werden könnten, haben seine Durchlaucht der Herr Fürst Statthalter von Polen nachstehende mit zin September 1. J. in Wirksamkeit trettende Verordnung erlassen.

Bon den nach dem Austande zu Wasser versenderen und als Eisgenthum von Auständern deklarirten Waaren Transporten, sind von der Wasser Communications Abgabe bloß solche zu befreien, zu welchen bei den betreffenden Zollämtern, folgende Dokumente beigebracht werden.

a) Die Nachweisung, daß der ausländische Kaufmann, welcher sich in der durch die Zollverordnungen vorgeschriebenen Weise als Eigensthümer der Waaren deklarirt hat, mit einem von seiner Regierung in Handelsgeschäften ausgestellten Passe in das Königreich Polen

eingetretten ist, und daß er zur Zeit der Expedition der Waaren nach dem Auslande, in diesem Königreiche anwesend war. Wenn der Eigenthümer des Transportes derselben in eigener Person nach dem Auslande expedirt, so ist die Vorweisung seines Paßes als zureichender Beweis zu betrachten. Wird aber der einem ausländissen Kaufmanne gehörige Transport durch dessen Commissionär welcher nothwendig ein Gilde Kaufmann sein muß, expedirt, dann hat die Gränzkammer von der betreffenden Polizeibehörde eine Bestättigung einzuhaben, daß der Eigenthumer des Transportes wirkslich in Handelsgeschäften nach Polen gesommen ist, und daß dersels der Zeit der Expedition, in dem Bereiche dieses Königreiches sich befand.

b) Eine Bestättigung von dem betreffenden k. polnischen Bezirksvorssteher, daß der nach dem Auslande auszuführende Transport von dem Ausländer selbst, oder von dessen Commissionär in diesem Konigreiche wirklich eingekauft wurde. Dieses Zeugniß kann nicht ans ders ausgestellt werden, als nur im Grunde vorgewiesener Kontrakte, Berträge und beigebrachter Bestättigung von Seite der Ortsobrigkeiten daß der Kauf der in diesen Urkunden ausgewiesenen Waaren oder Produkte wirklich an Ort und Stelle von den ausländischen Handelsleuten oder ihren mit Vollmachten versehenen Commissionärs abgeschlossen wurde.

Diese Vorschrift wird im Grunde Erlaßes der hohen k. k. Gubernial Commission vom 20 dieses Z. 11474 zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bom f. f. Areisamte.
Arakau am 31 August 1853.

Ner 4292 D. T.

[416]

#### CESARSKO KRÓLEWSKI SĘDZIA TRYBUNAŁU

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO Kommissarz upadłego handlu Izaaka Rittermana.

Według przepisu art. 502 Kodexu handlowego wzywa wierzycieli upadłego handlu Izaaka Rittermana mianowicie: braci Neumanów, Bettel Heima i syna, Simoneta, Müntzberga, hraci Rosenthalów, F. Bojattego, Bernarda I. L. Boskowitza, L. L. Ebsteina, Fischera et Comp., F. Smitta, I. M. Szmitta sukcessorów, Ernesta Just, Józefa Bogansa synów, Remigio Fasato, Wentzla Ulmana, F. G. Otta, Józefa Pochmana, braci Porgus, L. L. Löwenfelda, A. Dorflichtnera, Michała Papritz, Józefa Hullek, Karola Patterman et Comp. S. S. Putzkera, Augusta Stumpfe, Blaschke et Comp. Antoniego Thun, Józefa Franck, Piotra Hullek, H. Schwartza et Buntzla, Alojzego Stein, Grzegorza Majera, Filipa Technera, Lorentza Schreibera et Comp., M. Wünternitza, Majera et Biach, Ignacego Richtera et Comp., S. Majera et Comp., C. M. Wolfa, Karola Schippera, Dawida Holzberga, Hermana Grandstütera, Waarndorfera, Karola Houser, Jakóba Sruh, Frieda, Jana Mundelblüh, Wentzla Kirchow, Hermana Kurande, Zygmunta Jonosa, Jana Czaisner, Filipa Nedelkowitz i synów, Wilchelma Küntsche, B. Jeruzalem, A. Röslera, Fiszla Weinreb et Benkdorff, Leopolda Rosenberga, Franciszka Kindermana, Schykt Lippmana, E. Borga, M. H. Schwartza, H. Styasny, Kunego, Franz Bergfelda, Jana Hamplu, Jana Hernd, Lorentza Geister, Wyshadera, A. Straussa et Grünhut, Oberlandera, Jana Engelhard, A. Pollaka i synów, Antoniego Hulle, Rubinsohna, Maxa Cohn, A. Fechnera et H. Schotek, I. A. Waltera, Wüntschla et Reinisch, Spitzera, Dalhofera, Ignacego Bergman, W. Grossa, L. Fiektora, Karola Löbel, Wüntsche, Jordana Kwas, T. A. Müllera,

Moritza, A. B. Pollaka, J. A. Rottmajera z Wiednia — Mojżesza Bondy, Friedmana Leipen i S. S. Hahna z Pragi — Moritza Mandele i synów, E. Hassera, S. Weinbergera, J. Burkla, S. Leinera, Klingera, Aleksandra Krause, oraz Franz Blumenreicha z Berna — wreszcie Stanisława Ciechanowskiego i Kalmana Abeles z Krakowa, — aby w dniu 3 Października r. b. stawili się w sali audyencyonalnej c. k. Trybunału Wydziału I bądź osobiście, bądź przez pełnomocników, dla sprawdzenia przed tymczasowymi syndykami swoich wierzytelności.

Kraków dnia 24 Sierpnia 1853 r.

(3 r.)

J. Sokalski.

#### Ner 253. CESARSKO KRÓLEWSKI SĄD POKOJU

[432]

OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52. Ustawy o włościanach usamowolnionych i na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawa do spadku po niegdy Franciszku Walczaku włościaninie z wsi Pleszowa pozostałego, z domu N. 39, stodoły i gruntu 19 morgów do tegoż przywiązanych składającego się, aby z prawami swemi do spadku tego w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się; po upływie bowiem oznaczonego terminu spadek pomieniony zgłaszającemu się Jędrzejowi Walczakowi jako sukcessorowi i nabywcy praw od wspołsukcessorów całkowicie przyznanym zostanie.

Kraków dnia 2 Września 1853 r.

(1 r.)

P. Slizowski. W. Korczyński. Z. P.